# CURRENDA VI

Nr. 1830.

## W sprawie fundacyj mszalnych

wydał Najprz. Konsystorz Metropol. we Lwowie zarządzenie, które przedrukowując w całej osnowie, podajemy Wiel. Duchowieństwu do wiadomości i ścisłego spełnienia wyrażonych w niem postulatów w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30go kwietnia b. r.

Dotacya wielu probostw tutejszej Dyecezyi jest obciążona nieraz bardzo licznymi obowiązkami mszalnymi, lub też obowiązkiem odprawiania innych nabożeństw. Obowiązki te są podwójnego rodzaju, albo nałożone przy samej erekcyi probostwa, względnie innej posady duszpasterskiej albo też nałożone już po erekcyi przez tych, którzy późniejszymi zapisami powiększali pierwotną dotacyę. Według ustawy z 19go września 1898 Dz. u. p. Nr. 176 nie można w fasyi kongrualnej wstawiać jako wydatku wynagrodzenia za odprawianie mszy lub innych obowiązków złączonych z dotacyą pierwotną probostwa lub fundacyą, utworzoną dla polepszenia tej dotacyi.

Obecnie c. k. Namiestnictwo pismem z dnia 20. lutego br. L. 16360 udzieliło Nam reskrypt c. k. Ministerstwa Wyzn. i Ośw. z 26. stycznia br. L. 39121, z którego widać, że powstał projekt uregulowania tej sprawy. Według tego projektu wydzielonoby z majątku dotacyjnego odpowiednią część kapitału, celem utworzenia osobnych fundacyi mszalnych, których dochód nie byłby wliczany do dochodów probostwa. Wskutek tego rozdzialu spadłby na fundusz religijny, względnie na fundusze państwowe obowiązek pokrycia ubytku w dochodach probostwa, o ileby one nie pokrywały w całości ustawowo określonej kongruy beneficyata. Celem przekonania się, jakieby stąd powstało obciążenie funduszów państwowych, c. k. Ministerstwo Wyzn. i Ośw. zażądało dokładnego wyjaśnienia, jaki jest majątek dotacyjny probostw, jakie na nim ciążą obowiązki mszalne i jakiby należało wydzielić kapitał, celem utworzenia oddzielnych fundacyi mszalnych.

Ponieważ c. k. Ministerstwo Wyzn. i Ośw. w swym reskrypcie wspomina ogólnie o fundacyach dotacyjnych (Dotationsstifftungen), a c. k. Namiestnictwo tylko o fundacyach utworzonych celem polepszenia pierwotnej dotacyi, przeto polecamy niniejszem Wbnym XX. Proboszczom i Administratorom parafii, aby jak najrychlej sporządzili dwa wykazy.

W pierwszym wykazie należy podać dokładnie datę pierwotnej dotacyi (erekcyi) obecny stan majątku ściśle erekcyjnego i jego roczny dochód według ostatniej sprawdzonej fasyi kongrualnej, wszystkie obowiązki mszalne i inne funkcye liturgiczne, cią-

żące na pierwotnej erekcyi w stanie obecnym, przyczem należy zaznaczyć, czy i kiedy nastąpiła redukcya tych obowiązków, czy redukcya ta jest stałą, czy też musi być odnawianą i jak często.

Drugi wykaz, który należy sporządzić według podanego niżej wzoru, ma obejmować te fundacye, które powstały już po pierwotnej erekcyi probostwa, a utworzone zostały dla polepszenia dotacyi i są obciążone obowiązkami mszalnymi lub innymi.

Przy sporządzeniu tego wykazu należy zwrócić baczną uwagę na następujące okoliczności:

- 1. W wykazie nie należy podawać mszyśw. lub innych funkcyi liturgicznych, ciążących na probostwie z tytułu pierwotnej erekcyi, a wykazanych w wykazie pierwszym, lecz tylko te, które powstały później na podstawie fundacyi, polepszających i zwiększających pierwotną dotacyę. Gdyby zachodziła wątpliwość, czy obowiązki te ciążą na majątku erekcyjnym, czy też są przywiązane do fundacyi, o których mowa, należy tę wątpliwość zaznaczyć i zarazem wszystkie odnośne dokumenta do wykazu dołączyć. —
- 2. W rubryce 3 należy wymienić wszystkie systemizowane posady duszpasterskie istniejące przy kościele (proboszcza i wikarych). W parafiach zarządzanych przez Duchowieństwo zakonne należy podać nie liczbę kapłanów w konwencie przebywających, lecz liczbę posad duszpasterskich (administratora parafii i wikarych).
- 3. W rubryce 4 należy podać nazwisko fundacyi, utworzonej dla polepszenia dotacyi i możliwie najdokładniejszą datę jej powstania, pierwotny jej kapitał fundacyjny, pierwotny sposób jej zabezpieczenia i fruktyfikacyi, tudzież zaznaczyć, czy fundacya przeznaczona dla polepszenia dotacyi proboszcza, czy wikarego.
- 4. W rubryce 5. należy podać obecny stan majątku fundacyjnego, jego lokacyę i dochód roczny według sprawdzonej fasyi kongrualnej. Jeżeli majątek ten jest ulokowany w papierach wartościowych, należy wymienić ich znamiona i stopę procentową; jeżeli w gruntach, należy podać ich obszar, dochód katastralny, tudzież podatki z dodatkami od nich opłacane; jeżeli w domach, należy podać ilość domów, wysokość czynszu najmu, podatków, asekuracyi w kwotach, które wstawiono w fasyi kongrualnej; jeżeli wreszcie majątek fundacyjny stanowią daniny czy w naturze, czy w gotówce, lub też prawa użytkowe (np. mlewa, paszenia bydła, poboru drzewa opałowego, rybołostwa itp.), należy wykazać dochód z nich płynący według fasyi kongrualnej tudzież określić w przybliżeniu skapitalizowaną ich wartość.
- 5. W rubryce 6. należy podać pierwotną ilość mszy św., nałożoną przez fundatora, tudzież nadmienić, czy msze mają być czytane, czy śpiewane, a w przyległej rubryce podać ilość mszy, którą beneficyat jest obowiązany obecnie— po redukcyi odprawiać. To samo odnosi się do rubryki następującej, gdzie należy wykazać pierwotną i obecną (po redukcyi) ilość innych nabożeństw lub funkcyi liturgicznych. Przy anniwersarzach należy zaznaczyć, czy mają być czytane, czy śpiewane, o jednym czy trzech nokturnach z laudesami, czy bez nich, czy nie wyznaczono w fundacyi większej ilości świec, lub czego innego specyalnego, co połączone z większymi wydatkami. Inne nabożeństwa lub funkcye liturgiczne mogą być następujące: officyum de Beata, Salve Regina po mszy św. (lub bez mszy), kondukt, wypominki na ambonie itp.

6. W ostatniej rubryce należy podać dokładną (o ile możliwe) datę redukcyi i zarazem nadmienić, czy redukcya jest stałą, czy też musi być i jak często odnawianą. Gdyby na fundacyi ciążył obowiązek dawania z jej dochodów datków ubogim lub komu innemu, należy to zaznaczyć i podać wysokość obowiązkowych datków.

Nadmieniamy z naciskiem, że w powyższych wykazach nie potrzeba umieszczać tych fundacyi mszalnych lub innych, których dochody nie są wliczane do kongruy.

Żądane wykazy przeszlą Wbni XX. Proboszczowie i Administratorzy parafii swoim Wbnym XX. Dziekanom najpóźniej do 20. kwietnia b. r. Wbni XX. Dziekani zbadają je dokładnie, w razie potrzeby zażądają natychmiast wyjaśnień, a następnie najdalej do 30. kwietnia br. przedłożą Nam wykazy z swemi uwagami.

Wbni XX. Proboszczowie i Administratorzy parafii, których probostwa, a względnie i posady wikarych nie są obciążone obowiązkami mszalnymi lub innymi czy z tytułu erekcyi, czy też z tytułu fundacyi, utworzonych dła polepszenia dotacyi, nie są obowiązani do sporządzenia powyższych wykazów, mają jednakże najdalej do 20go kwietnia br. zawiadomić o tem swych Wbnych XX. Dziekanów.

Rozporządzenie niniejsze odnosi się także do wszystkich Wielebnych XX. Ekspozytów.

### Wzór wykazu.

| Dekanat | Parafia | duszpa- | Fundacye utworzone dla polepszenia dotacyi                                                                                        |                                                                                |      |       |         |  |       |  |
|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|--|-------|--|
|         |         |         | Nazwa fundacyi,<br>czas jej powstania<br>pierwotny majątek<br>i pierwotny spo-<br>sób ubezpieczenia<br>i fruktyfikacyi<br>majątku | gruntach, do-<br>mach, dani-<br>nach, prawach<br>użytkowych),<br>dochód roczny | msze | obec- | cye lit |  | Uwaga |  |
|         |         |         |                                                                                                                                   |                                                                                |      |       |         |  |       |  |

N. 1861.

## Ogłoszenie konkursu.

Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej. Lwów 29. marca 1903 L. 258.

Celem obsadzenia posady nauczyciela religii rzymsko-katolickiej w c. k. gimnazyum w Bochni, ogłasza się niniejszem konkurs.

Do posady tej przywiązane są pobory w myśl ustawy z dnia 19. września 1898, Dz. pr. p. Nr. 173. Kompetenci winni wnieść podania zaopatrzone w potrzebne dokumenta, w przepisanej drodze służbowej do Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej, do końca kwietnia 1903.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum

inde a 15 Decembris 1902 ad 3 Aprilis 1903.

Applicati sunt: R. Jacobus Takuski qua Cooperator ad Eccl. par. in Siedliska — R. Stanislaus Czerski in Krościenko et R. Hieronimus Błażyński in Trzciana.

Translati sunt Cooperatores: R. Ignatius Poniewski e Chełm ad Poręba radlna—R. Joannes Mika e Trzciana ad Chełm—R. Marcellianus Górzański e Stary Sącz ad Barcice — R. Ludovicus Wrębski e Barcice ad Stary Sącz — R. Joannes Ciszek e Tuchów ad Lipnica murowana — R. Josephus Slazyk e Gręboszów ad Tuchów — R. Blasius Potoczek e Bolesław ad Gręboszów — R. Stanislaus Kalicki e Tuchów ad Bolesław — R. Bartholomaeus Łaś e Wilkowisko ad Wietrzychowice — R. Bartholomaeus Harbut e Wietrzychowice ad Wilkowisko — R. Joannes Palka e Porąbka uszewska ad Ryglice—R. Joannes Sępek e Łapczyca ad Porąbka uszewska — R. Al. Catka e Dobra ad Cmolas — R. Antonius Janik e Szczepanów ad Pilzno (qua IIdus) — R. Adalbertus Guzik e Łęki dolne ad Wojakowa qua Administrator — R. Josephus Sroka e Łososina górna ad Pleśna — R. Leo Miętus e Pleśna ad Łososina górna.

Constituti administratores: R. Ignatius Poniewski in Poremba radlna — R. Josephus Wilkowicz in Borzęcin — R. Joannes Wilczeński in Zasów — R. Joannes Pragłowski in Zakliczyn — R. Adalbertus Guzik in Wojakowa et R. Leo Miętus in Łososina górna.

Instituti canonice: R. Petrus Halak ad Beneficium Curatum in Trzciana — R. Joannes Florek ad Beneficium Curatum in Podole — R. Ludovicus Kozak ad Beneficium Curatum in Borzęcin — R. Ignatius Poniewski ad Beneficium Cur. in Poremba radlna et R. Josephus Krośniński ad Benef. Cur. in Zasów.

Nominati: A. R. Alojsius Nalepa provisorius Catech. c. r. gimnasii in Bochnia, in locum R. Josephi Poreba, qui officiis suis resignavit.

A. R. Ladislaus Chendyński Cancellarius et A. R. Clar. Dr. Ladislaus Mysor Archivista et Registrator Consistorii Episcopalis.

Decorati: R. Antonius Ptaszkowski et R. Josephus Kumor Expositorio canonicali.

R. Alexander Wolski a Sacris suspensus. — R. Joannes Adamowski privatus Celebret atque jurisdictione.

### Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. m. Bogdani Szuhert, Presbyteri Conventus Fratrum Minorum in Zakliczyn, qui die 22 Martii in Domino obdormivit.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 3. kwietnia 1903.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.